## N= 308.

## Posener Intelligenz - Blatt.

## Montag, ben 26. December 1831.

Angefommene Fremde bom 23. December 1831.

Hr. Kaufm. Dertly aus Warschau, Hr. Gutsbes. Freiherr v. Massenbach aus Pinne, Hr. Gutsbes. v. Potworowski aus Deutsch- Presse, Hr. Gutsbes. v. Westerski aus Zakrzewo, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutsbes. v. Kurnatowski aus Schrodta, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbes. Kurh aus Konojadn, Hr. Pachter Madonski aus Wargowo, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Nadonski und Hr. Tayler, ehemal. poln. Lieutenants, aus Danzig, I. in No. 165 Wilhelmstraße; Hr. Landgerichts-Referend. Kunzel aus Samter, I. in No. 234 Wilhelmskraße; Hr. Gutsbes. Rogalinski aus Cerekwice, Hr. Gutsbes. Nadziminski aus Musko, I. in No. 23 Wallischei; Hr. Gutsbes. Swiniarski aus Vojanowice, I. in No. 26 Wallischei.

Bekanntniachung. Dem Lands Gerichts-Executor Dietrich ist auf einer Dienstreise von Jankowice nach Posen bes Ubenbe unter andern Sachen

1) bas Umteffegel und ein Privatpetts fchaft mit Litt. D.,

2) bas Dienstschild,

bom Wagen weggenommen worden.

Bur Berhinderung eines Migbrauchs wird bies befannt gemacht, und vor ber Strafe bes Betruges gewarnt.

Pofen ben 17. December 1831. Ronigl, Preuf, Landgericht.

Obwieszczenie. Exekutorowi Sądu Ziemiańskiego Dietrich, w podroży służbowéy z Jankowic do Poznania wieczorem pomiędzy innemi rzeczami wzięto z bryczki:

1) Pieczęć służbową z prywatną pieczęcią oznaczoną Lit. D.,

2) Oznak służbowy,

Dla zapobieżenia nadużyciem uwiadomiamy o tém publiczność, ostrzegaiąc ią od kary oszukaństwa.

Poznań d. 17. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Rogafen auf ber Kirchgaffe unter Do. 24 belegene, ben Schuhma= der 3madzinefischen Cheleuten zugehori= ge, gerichtlich auf 70 Reichothaler gewurdigte Grundftud foll auf ben Untrag eines Glaubigers offentlich an ben Deiftbictenben verfauft werben.

Dir baben zu biesem Bebufe einen Termin auf ben 17. Februar 1832 por bem Landgerichts Affeffor v. Bener Vormittags 10 Uhr in unferm Instructionszimmer anberaumt und laben zu bemfelben Raufluftige mit bem Bemerken ein, daß bie Zage in unferer Regiffratur eingesehen werden kann und bag bie Bedingungen im Termine werden befannt acmacht werden.

Der Bufchlag wird erfolgen, fobalb teine gesetzliche hinderniffe im Wege

fteben.

Pofen ten 26. September 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Auf den Antrag eines Glaubigers, foll bas, bem Bandelsmann Mendel Brandenburg ge= borige, in ber Stadt Graf unter Mo. 423. w Grodzisku polożona, sądo-423 belegene, gerichtlich auf 240 Rthl. abgeschätte Wohnhaus meiftbietend verfauft werden.

Der peremtorische Bietungstermin ffeht auf ben 17. Januar 1832 Bormittags um 10 Uhr bor bem Canba gerichte-Affessor Bonftabt in unferm Ins

ftruftione-Bimmer an.

Patent subhastacyiny. Posiadlość małżonków Zwadzinskich, w Rogoźnie pod Nrem 24. na ulicy kościelnéy položona, która sądownie na 70 talarów otaxowaną została, na wniosek wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma.

Wyznaczyliśmy w tym celu termin licytacyiny na dzień 17. Lutego 1832 o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Beyer w izbie naszéy instrukcyinéy, na który chęć kupna maiących z tem nadmienieniem zapozywamy, iż taxa w Rejestraturze naszéy przeyrzaną bydź može, i že warunki w terminie ogloszone beda.

Przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny nie będą na przeszkodzie.

Poznań, d. 26. Września 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Na wniosek wierzyciela iednego, nieruchomość Mendla Brandenburg pod Nro. wnie na 240 Tal. otaxowana, naywięcey daiącemu przedaną być ma.

Termin zawity na dzień 17ty Stycznia 1832. o godzinie 10téy przed deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Bonstedt w izbie instrukcyjnéy Sadu naszego wyznaczony został.

Kauf- und Vesigfäsige werden borgeladen, in diesem Termine, entweder in Berson, oder durch gesetzlich zuläsige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß ber Juschlag an den Meistbietenden ersoigen wird, insofern nicht gesetzliche Ums ftände eine Ausnahme gestatten.

Die Taxe und Bedingungen konnen in der Registratur eingesehen werden. Posen den 29. September 1831. Königl. Preuß Landgericht.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Czernicjewo, im Gnefener Kreise, unter No. 52 belegene, bem Michael Fetter zugehörige Grandstück nebst Pertinenzien, welches nach ber gezeichtlichen Taxe auf 280 Mthl. 25 fgr. gewürdigt worden ift, foll im Wege der nothwendigen Subhastation bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Bu dem Zwecke haben wir einen Biestungs-Termin auf den 4. Januar 1832 vor dem Herrn Landgerichts-Math Jekel Morgens um 9 Uhr allhier angesfetzt, zu welchem Kauflustige vorgeladen werden.

Die Zare und Bebingungen tonnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Gnefen den 31. October 1831.

Ochetę kupna i zdolność do posiadania maiących, wzywamy, aby na terminie tym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników się stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w registraturze

przeyrzane być mogą.

Roznań, d. 29. Września 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Posiadłość w mieście Czernieiewie powiecie Gnieźnieńskim pod No. 52, położona, do Mickała Fetter należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 280 Tal. 25 sgr. iest oceniona, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma.

Tym końcem wyznaczylismy termin licytacyjny na dzień 4. Stycznia 1832. zrana o godzinie gtey przed W. Sędzią Jekel w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zaw pozywamy.

Tama każdego czasu w registraturze

naszéy przeyrzana być może.

Gniezno dn. 31. Pazdzier. 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das in ber hiesigen Stadt unter Mo. 319 belegene, ben Hedwiga Nowickischen Erben zugehbzige Grundstück, nebst einem Garten, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 394 Athl. 20 fgr. und 80 Athl. 10 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Anstrag der Erben Theilungshalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Ju dem Zwecke haben wir einen Bictunge-Termin auf den 22. Februar 1832 vor dem Herrn Landgerichte-Nath Biedermann Morgens um 9 Uhr allhier angeseht, zu welchem Kauflustige vorgelaben werden.

Die Tage und Bebingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden. Gnesen ben 7. November 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Auf den Antrag ber Erben des am 14. Juni 1825 zu Rawicz versiorbenen Zirkelschmidts Joshann Gottlob Peter bringen wir zur bffentlichen Kenntniß, daß die Vertheilung der Verlassenschaft des 2c. Peter bevorsieht.

Frauffabt ben 24. November 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Boikealcitation. Nachbem über bas fammtliche Bermbgen bes am 3ten Februar 1830 verstorbenen Müller Joseph (Xaver Marcus) Fiebig zu Nieders Bediig burch die Verfügung vom 19ten September c, ber erbschaftliche Liquidas

Patent Subhastacyiny. Domostwo tu w Gnieźnie pod No. 319. położone, wraz z ogrodem, do sukcessorów Jadwigi Nowickieg należące, które podług taxy sądownie sporządzonéy, na 394 tal. 20 sgr. i 80 tal. 10 sgr. iest ocenione, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma. Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 22. Lutego 1832. zrana o godzinie 9. przed W. Sędzia Biedermann w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 7. Listopada 1831, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Na wniosek sukcessorów w dniu 14. Czerwca 1825. w Rawiczu zmarłego Jana Bogusława Peter cyrkielnika, podaiemy do wiadomości publiczney, iż podzielenie pozostałości po rzeczonym Peter ma nastąpić.

Wschowa dn. 24. Listopada 18311 Król, Pruski Sąd Ziemiański,

Zapozew edyktalny. Gdy nad ogólnym maiatkiem w dniu 3. Lutego 1830. r. zmarlego młynarza Józefa (Xawerego Markusa) Fiebig w dolnéy Swidnicy rozporządzeniem z d. 19. Września r. b. process sukcessyitione-Prozef eroffnet worden, fo werben bie unbekannten Glaubiger ber nachlaß= maffe bierdurch bffentlich aufgefordert, in bem auf ben 10. Januar 1832. Bormittage um 9 Uhr vor dem Deputir= ten Land-Gerichte-Referendarine Steffewefi angefetten Liquidatione-Termin ent= meder in Perfon eder burch gejetlich gu= laffige Bevollmachtigte ju erscheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forberungen umftanblich anzuzeigen, Die Documente, Brieffchaften und fonftigen Beweismittel barüber im Original oder in beglaubter Abichrift vorzulegen, und bas Mothige jum Protofoll gu verhandeln, mit ber beigefügten Berwarnung, bag bie im Termin ausbleibenden und bis gu bema felben ihre Unfpruche nicht anmelbenben Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrechte für verluftig erflart und mit ihren For= berungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich meldenben Glaubi= ger von der Maffe noch übrig bleibt, werben verwiesen werben. Uebrigens brin= gen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Perfon mahrzunehmen verhindert werden, ober benen es hiefelbft an Befanntschaft fehlt, die Jufig=Com= miffarien Galbach, Douglas, Mittelfiadt und Stork, als Bevollmachtigte in Bor= folag von benen fie fich einen zu ermabs len und benfelben mit Bollmacht und Information ju verfeben haben.

Frauftabt, ben 20. Oftober 1831.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

no-likwidacyiny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele massy pozostałości ninieyszem publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie likwidacyinym na dzień 10. Stycznia 1832. zrana o godzinie 9. przed delegowanym Ur. Stęszewskim Referendaryuszem Sądu Ziemiańsk. naznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody nato woryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli, i co potrzeba do protokołu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani, a ze swemi pretensyami odesłani zostaną iedynie do tego, cokolwiek po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie. Z resztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć niemoga lub którym tu na znaiomości zbywa UUr. Salbach, Douglas, Mittelstaedt i Stork K. S. za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa dnia 20, Paźdz. 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftationspatent. Die hierfelbst auf dem Obermahlplan unter Ro.
426 belegene Windmuhlennahrung nebst Indehor, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 1721 Athl. gewirdigt worden ist, foll auf den Antrag eines Gländigers Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden vertauft werden, und der Bietungstermin ist auf den 22. Fesbruar 1832 vor dem Herrn Landgerichts Rath Gade Morgens um 8 Uhr albier angesetzt. Desighähigen Känfern wird dieser Termin hierdurch bekannt gesmacht.

ttebrigend fieht während ber Subhas station und bis 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Anfnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Frauffaht ben 31. Detober 1831.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

Subhaftationspatent. Zufoige Auftrags des Königl. Landgerichts zu Fraustadt sollen die, dem Burger Wakenstin Bujakiewicz gehörigen, in Kröben unter No. 95 belegenen zwei Ackerstücke, von dem das eine, im Kirchenfelde belegen, auf 108 Athl. und das zweite, im Stadtselde belegen, auf 216 Athl. nach der gerichtlichen Taxe, die jeder Zeit bei und eingeseheu werden kann, abgeschäht

Putent subhastacying. Gospodarstwo młynarskie w mieście tuteyszem na tak zwanym Ober- Mühlplan pod Nrem. 426. położone, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 1721. iest ocenione, na żądanie iednego z wierzycieli z powodu długów publicznie navwięcey daiącemu sprzedane bydż ma, którym końcem termin licytacyi. ny na dzień 22. Lutego 1832. zrana o godzinie 8. przed W. Sędzią Ziemiańskim Gaede w mieyscu, wyznaczony żostał. Zdolność kupienia maiących uwiadomia się ninieyszem o terminie tym.

Z resztą zostawia się każdemu w czasie subhastacyi i aż do 4 tygodni przed terminem wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu tany zayść były mogły. Tana każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną byż może.

Wszhowa, d. 31. Paźdz. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Wskutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie maią być dwa sztuki roli Walentego Buiakiewicza obywatela własne, w Krobi pod No. 95. położone, z których ieden na polu kościetskim i na 108 tal., drugi zaś w polu mieyskim położony na 216 tal. według taxy sądowéy, która każdego czasu u nas przeyrzana być może.

iff, im Wege ber nothwendigen Subhaflation an den Meistbietenden bffentlich verlauft werden.

Wir haben hierzu einen Bietungs-Termin in loco Kroben auf ben 8 ten Marz f. I Bormittags um 10 Uhr anberaumt, welcher Termin besitzfähigen Käufern hiermit befannt genfacht wird.

Goffen den 3. December 1831. Rbuigt. Preuf. Friedensgericht.

oceniony iest, w drodze konicczney subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedane.

W tym celu wyrnaczyliśmy in loco w Krobi termin na dzień 8. Marca r. p. zrana o godzinie 10., o którym ochotę maiących kupienia ninieyszem uwiadomiaią się.

Gostyń d. 3. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhastationspatent. Das im Roftenfchen Rreife, in der Ctadt Czem= pin unter Ro. 25. belegene, und bem Mathias Sirowefi zugehörige Grundfict nebft Bubehor, welches nach ber gericht= lichen Tare, welche eingesehen werben tann, auf 383 Rthl. 10 fgr. gewurdigt worden ift, foll zufolge Auftrages bes Ronigt. Landgerichte gu Frauffabt im Wege ber nothwendigen Gubhaftation of= fentlich an ben Meiftbierenben verfauft werden, und ber Bietunge = Termin ift auf ben 28. Februar 1832 frub um 9 Uhr hiefelbst angesett, welcher besitzichigen Raufern bierdurch befannt gemacht wird.

Roften ben 17. December 1831.

Rbnigl. Preuf. Friebensgericht.

Patent subhastacying. Grunt w powiecie Kościańskim, w mieście Czempiniu pod liczba 25. położony i Macieiowi Hirowskiemu należący, wraz z przyległościami, który podług sadowey taxy, która u nas przeyrzana być może, ma 383 tal. 10 sgr. o. taxowany został, ma być w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany. Tym końcem wyznaczony został termin licytacyjny na dzień 28. Lutego r. 1832, o godzinie 9. zrana w lokalu urzedowania naszego, o którym się zdolność kupienia posiadaiących nipieyszém uwiadomiaia.

Kościań d. 17. Grudnia 1831. Król. Pr. Sąd Pokoju.

THE BACK WHO ENGLISHED IN THE

Subhastationspatent. Die in bem Dorfe Garbinowo, Arbbner Rreifes, unter Do. 17. belegene Dublen= und Aderwirthschaft nebft Bubehor, welche nach ber gerichtlichen Tare, welche nebft Bedingungen bei und eingesehen werben fann, auf 408 Rthl. gewurdigt worden ift, foll, jufolge Auftrages bes Ronial. Landgerichts gu Fraustadt, im Wege ber nothwendigen Gubhaftation offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben, und ber peremtorifche Bietungstermin ift auf ben 15. Februar f. J. Bormittags um to Uhr hiefelbst angeseht, melder befitfahigen Raufern hierdurch befannt gemacht wirb.

Bojanowo ben 23. November 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo młynarsko-rolnicze w wsi Sarbinowie, powiecie Krobskim, podliczbą 17 polożone, wedle taxy sądowey. która wraz z warunkami każdego rzasu u nas przeyrzaną być może, na 408 Tal. ocenione, ma być w skutek upoważnienia Prześw. Sądu Ziem. w Wschowie, droga konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu przedane, do czego termin zawito-licytacyiny na dzień 15. Lutego r. p. przedpołudniem o 1otéy godzinie tu w mieyscu wyznaczony, ochotę nabycia maiącym nipievszém do wiadomości podaie się.

Bojanowo, d. 23. Listopada 1831. Król, Pruski Sąd Pokoju,

Obwieszczenie. Wyłączona wspólność maiątku kontraktem przedślubno-małżeńskim z dnia 6. Października r. b. między JPanną Henrietta Linke z JPanem Neumann, zastępcą burmistrza w Lwowku, podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości.

Buk dnia 8. Października 1831.

Królewsko Pruski Sąd Pokoju.

Którzy by sobie życzyli dziatki lub pupile swoie tu w mieście lub na wsi u przystoynich i dobrych familii na pensyą dać, które mniéy na dochody uważaią, iak tylko z przyczyny wyedukowania chłopców lub dziewcząt tego się chętnie podaiąc chcą, (przeto ie pod warnnkami bardzo słusznemi do siebie przyimą,) familii takich każdego czasu dopytać się można w Biorze adresowym w starym Ratuszu w Wrocławiu.

Um Wilhelmsplat No. 256 ift eine freundliche Stube nebst a Rammers sofort zu vermiethen. Das Rahere baselbst parterre.